# Nº 123 i 124.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 11 Listopada 1846 r.

Ner 7873.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl rozporządzenia Rady Administracyjnej Cywilnej z dnia 29 Pażdziernika r. b. Ner 5126 odbędzie się w Biorach Wydziału przez sekretne deklaracye na ręce Przewodniczącego w Wydziałe do godziny 1 dnia 18 b. m. i r. składać się mające, licytacya na dostawę następujących estektów dla więźni:

| 1) | Wołoszek sukiennych s | ztak |  | 28. |
|----|-----------------------|------|--|-----|
| 2) | Spodni sukiennych par |      |  | 53. |
| 3) | Koszul sztuk          |      |  | 62. |
| 4) | Bu'ow par             |      |  | 33. |
| 5) | Furażerek sztuk .     |      |  | 9.  |

Uena do licytacyi na wszystkie łącznie wymienione dopiero effekta w kwocie Złp. 1809 gr. 18 naznacza się. Szczegółowa cena ka-

żdego z essektów, tudzież inne warunki w Biórach Wydziału przejrzane być mogą. Vadium w kwocie Złpol. 200 każdy z pretendentów złoży w Kassie Głównej, która toż złożenie na wierzehu deklaracyi według poniżej zamieszczonego wzoru składać się mającej, poświadczy. Wzór do Deklaracyi.

Stosownie do Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 4 Listopada 1816 roku Ner 7873 składam niuiejszą deklaracyą, iż dostawy effektów dla więźni potrzebnych w dościach wyżej powodanych Obwieszczeniem objętych, za summę Zdp. (tu wyrazić summę literami) podejmuję się, którą dostawę uzupednię weddug warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych; podożyć datę, podpis i miejsce zamieszkania.

Kraków dnia 4 Listopada 1846 roku

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski.

Referendarz L. Wolff.

Ner 18,381.

#### DYREKCYA PULICYI.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż od osoby podejrzanej odebraną została łyżeczka srebina: ktoby się mienił być Właścicielem takowej, zechce się zgłosić po jej odbiór do Dyrekcyi Policyi, po udowodnieniu służącego mu prawa własności.

Kraków dnia 31 Października 1846 roku.

Dyrektor Policyi KROEPL. Sekretarz Ducillowicz. Ner 19,253.

### DYREKCYA POLICYI

Wotnego Miasta Krakowa i jego Okragu.

W dniu 22 Października r. b. w lesie Lipowieckim znalezione zostały trzy konie, a micnowicie: 1) koń gniady lat 8 liczący, na prawe oko ślepy; 2) koń gniady lat 8 liczący, na lewe oko ślepy; 3) koń skarogniady lat 10 liczący bez wady, wszystkie rasy chłopskiej, niewiadomego właściciela: wzywa p.zeto takowego, aby z dowodami o swej własności w przeciągu dni 10 od daty niniejszej do Kommissaryatu dystryktu Alwernia po odebranie zgłosił się; inaczej przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną.

Krakow dnia 3 Listopada 1846 roku.

Dyrektor Policyi Krobbl.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 19,733.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż na dniu 1 b. m. znalezione zostało zabłąkane źrebię około pół roku mające, niewiadomego własociela, którego zatem wzywa, aby po odbiór takowego zgłosił się; inaczej po upływie dni 7 sprzedanem zostanie.

Kraków dnia 6 Października 1846 roku.

Dyrektor Policyi KROERL.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 19,324.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podając do powszechnej wiadomości, iż od osoby podejrzanej odebraną została poszewka białe, wzywa Właściciela tejże, aby się zgłosił po jej odbiór do Dyrekcyi Policyi za poprzedniem włowodnieniem służącego mu prawa właściwości.

Kraków dnia 2 Listopada 1846 roku.

Dyrektor Policyi Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 18,639.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowo i jego Okręgu.

W dniu 7 b. m. zaronionemi zostały przypadkowym sposobem w mieście tutejszem, lub też na trakcie od komory Baran ku Krakowu idącym dwa bilety przez Władze Królestwa Polskiego, z terminem dni 14 wydane, jeden na osobę P. Maryi Kubiczek, a drugi dla P. Władysławy Kubiczek: ktoby przeto takowe bilety wynalazł, zechce je złożyć w Dyrekcyi Policyi, za co wynagrodzenie Złpol. 12 od Właścicielek ma sobie przyrzeczone.

Kraków dnia 20 Października 1846 roku.

Dyrektor Policyi Krorbl. Sekretarz Ducillowicz. Ner 3628.

#### TRYBUNAL.

W skutek prosby Pawła, Józefa, Maryanny, Marcina Napoleona dwojza imion, Piotra Pawła dwojga imion Ciaputów o przyznanie im spadka po niegdy Wawrzyńcu Ciaputowiczu inaczej Ciapucie ojcu ich pozostałego, z połowy domu wraz z gruntem w mieście Chrzanowie w Gminie XVII Okręgowej pod L. 145 położonego, składającego się: po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do spadku powyż zego prawo mieć mogących, aby się z stosownemi dowodami w terminie miesięcy trzech zgłosili; w przyciwnym bowiem razie spadek obecny zgłaszającym przyznanym zostanie.

Krakéw dnia 21 Lipca 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński. Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5767.

#### TRYBUNAZ.

Na prośbę wniesioną przez starozakonnego Szymona Tymberga podaje do wiadomości, iż Wyrokiem Sądu swego na dniu 4 Września b. r. zapadłym, prawomocnym, upadłość handlu tegoż Szymona Tymberga wyrokiem na dniu 7 Lipca b. r. ogłoszona, z wszelkiemi skptkami cofnioną została.

Kraków dnia 30 Października 1816 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Z. Sekretarza P. Burzyński. Ner 4350.

#### TRYBUNAZ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Wzywa mających prawo do mass z repartycyi massy Józefa Hr. Ankwicza powstałych następujących: 1) Ostrzeszowiczowej z kwoty Złp. 329 gr. 10, 2) Wincentego Ankwicza z kwoty Złpol. 11,837 gr. 1, 3) Katarzyny Arkwiczowej z kwoty Złpol. 2,129 gr. 12, 4) Jana i Kunegundy Ankwiczow z kwoty Złpol. 1,581 gr. 11 i 5). Wierzycieli czwartej klassy massy Józefa Ankwicza z kwoty Złpol. 2,970 gr. 9 składających się, aby z takowemi w ciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym każda z powyższych mass do którejby się zgłoszenie w terminic zakreślonym nie nastąpiło, na rzecz Skarbu Publicznego przyznanaby została.

Kraków dnia 28 Października 1816 roku.

Sydzia Prezydojący J. Pareński.

(2 r.)

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5405.

#### TRYBUNAL.

W ślad art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844: Trybunał pe wysłuchaniu wniosku Prekuratora wzywa wszystkich prawa do spadku po Katarzynie z Roskiewiczów Klewsowej i jej córce Maryannie Klewsownie mających, aby z takowemi w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym spadek rzeczony zgłaszającym się: Józefowi Klewsowi mężowi pierwszej, a ojeu drugiej, tudzież dzieciom tegoż Filipowi i Wiktoryi Klewsom przyznanym i ty-

tuły do połowy nieruchomości Nro 10 i Nro 50 w Gminie I, tudzież Nro 417 lit. A i 418 w Gminie IV sytuowanych, na rzecz tychże Przepisane zostaną.

Kraków dnia 7 Października 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 212.

SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stosownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo od spadku po niegdy Wojciechu i Wiktoryi Sochach z posiadłości włościańskiej w wsi Dąbie składającego się, aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się Maryannie z Sochów Rusinkowej jako córce tychże i jednej sukcessorce, niemniej meżowi tejże Pawłowi przyzpanym zostanie.

Kraków dnia 22 Października 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Pokoju P. Slizowski.

J. Zuberski Pisarz.

Ner 3731.

### TRYBUNAR

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po Franciszku i Małgerzacie Olszowskich małżon-

kach pozostałego, z domu z ogrodem i gruntów w mieście Chrzanowie w Okręgu Wolnego Miasta Miasta Krakowa w Gminie XVII okręgowej Chrzanów pod Nrem 309 położonego, składającego się, aby w terminie miesięcy trzech z prawumi swemi do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem terminu spadek ten zgłaszającej się Maryannie z Olszowskich Piechowskiej przyznanym zostanie.

Kraków daia 23 Lipca 1816 raku.

(3 1.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 4019.

### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Maryannie z Celnerów Ławeckiej pozostałego, składającego się z połowy kamienicy przy ulicy Floryańskiej pod L. 535, tudzież połowy kramu bogatego pod L. 58 w Gminie I Miasta Krakowa położonego, aby z takowem w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym po upływie terminu spadek powyższy zgłaszającemu się spadkobiercy Antoniemu Ławeckiemu synowi zmarłej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 12 Sierpnia 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Z. Sekretarza P. Burzyński.